ÁRBOL HERWIG

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

Actores y práctica del reclutamiento de trabajos forzados en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial

Ucrania como objeto de explotación

El liderazgo de la Alemania nazi se mostró durante la fase de planificación que precedió a la invasión de la URSS y durante | poco interés en la mano de obra soviética debido al rápido avance en el verano de 1941. En cambio, los enormes recursos materiales del país vecino al este despertaron los deseos del régimen. Sobre todo, los productos agrícolas y los recursos energéticos, pero también los productos mineros importantes para el esfuerzo bélico, deberían permitir establecer una "economía a gran escala" "bloqueada", autosuficiente y con Alemania como centro. La dirección de la NS pretendía en particular vender productos alimenticios sin

para confiscar la consideración de los lugareños. Como resultado, una gran cantidad de civiles soviéticos deben morir de hambre? reunión que preveía matar de hambre a "sin duda decenas de millones de personas", como se afirmó en una conferencia

convertirse. En el centro de la política de explotación estaba Ucrania, económicamente particularmente importante, que se consideraba un "granero" desde el cual se conquistaba

- 1 Cf. Götz Aly/Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Auschwitz and the P for a New European Order, Hamburgo 1991, p.334.
- 2 Cf. Alex J. Kay, Secretarios de Estado de Alemania. La hambruna masiva y la reunión de
- 2 1941, en: Journal of Contemporary History 41 (2006) 4, pp. 685-700, aquí \$. 699
- 3 Memorándum sobre el resultado de la discusión de hoy con los secretarios de estado sobre Barbarroja fechado el 2 de mayo de 1941, abdr. en: Juicio de los principales criminales de guerra ante el Tribunal Militar Internacional, Núremberg, 14 de noviembre de 1945-1 de octubre de 1946,

Nuremberg 1948 (IMT), Vol. 31, Doc. 2718-PS, p.84.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

supuestamente sacar sin esfuerzo grandes cantidades de grano. El mismo Hitler ya había declarado en agosto de 1939 que el Reich podría evitar permanentemente ser "muerto de hambre" si fuera dueño de Ucrania. Los trabajadores locales inicialmente solo eran relevantes para la dirección nacionalsocialista en la medida en que fabricaban o suministraban los productos necesarios en los territorios a conquistar.

Incluso después del inicio del ataque, no se planeó el despliegue de trabajadores soviéticos en la economía alemana. El propio dictador inicialmente prohibió expresamente el uso de prisioneros de guerra "rusos" en el Reich. Además de la ideología racista contra los eslavos supuestamente inferiores, el factor decisivo fue la convicción de que el ejército alemán podría terminar rápidamente la guerra contra la Unión Soviética de manera victoriosa. Sin embargo, para el otoño de 1941, era evidente que las operaciones de combate en el frente oriental se prolongarían. Al mismo tiempo, la necesidad de trabajadores en la economía de querra alemana creció constantemente.

más fuerte. En estas circunstancias, la política anterior se revisó gradualmente bajo la presión de la Autoridad del Plan Cuatrienal de Goering, el Ministerio de Trabajo del Reich, la Oficina de Armamento y Economía Militar del Alto Mando de la Wehrmacht, asociaciones comerciales individuales y compañías de armamento.

El 31 de octubre de 1941, Hitler aprobó el "uso a gran escala" de prisioneros de guerra soviéticos "para las necesidades de la economía de guerra", y una semana después, Goering emitió directrices que regularían el uso de mano de obra de la URSS. El precedente° de que los trabajadores del ser

4 Cf. Carlos]. Burckhardt, Meine Danziger Mission 1937-1939, Múnich 1960, página 384.

5 Cfr. Acta de reunión en la Oficina de Armamento y Economía Militar del Alto Mando de la Wehrmacht el 4 de julio de 1941, abdr. en: IMT, Vol. 27, Doc.

1199-PS, \$.63 f.

6 Cf. Ulrich Herbert, Fremdarbeiter. Política y práctica de los "extranjeros" en la economía de guerra del Tercer Reich, Berlín/Bonn 1985, págs. 134 y sigs.

7 Cf. ibíd., \$. 141 y s. Sobre la revisión de la política, que prescindía del uso de trabajadores soviéticos en Alemania, véase ibíd., pp. 137-143.

8 Incluso antes de eso, sin embargo, los trabajadores agrícolas eran predominantemente afuera

Lituania y el distrito de Bialystok, que también está cerca de la frontera, cruzaron la frontera con Prusia Oriental. Véase Christian Gerlach, Asesinatos calculados. La política económica y de exterminio alemana en Bielorrusia de 1941 a 1944, Hamburgo 1999, \$. 457 y sig.

271 II

272

Herwig Baum

fueron reclutados de manera específica para ser desplegados en empresas relevantes para la economía de guerra, Paul Pleiger, director general de Reichswerke AG "Hermann Göring" y uno de los funcionarios más influyentes en la industria de armamentos del Tercer Reich, recibió el aprobación, 10.000-12 Uso 000 mineros ucranianos en la minería alemana. De hecho, sobre esta base, sin embargo, solo 756 trabajadores de la importante cuenca carbonífera de Kryvyj Rih fueron reclutados para el área del Ruhr.?

Desde el principio, Ucrania fue el foco de la política alemana para reclutar trabajadores de la Unión Soviética para el Reich. Un año y medio después del cambio de paradigma de la dirección alemana, en la política alemana de explotación, los "trabajadores del Este" se ubicaron a la par de los particularmente codiciados en relación con los territorios soviéticos ocupados.

productos agrícolas. El mismo Hitler lo confirmó en una conferencia con Alfred Rosenberg, Ministro del Reich para los Territorios Orientales Ocupados: "Estamos sujetos a las duras leyes de la guerra; esta ley nos obliga a sacar comida y mano de obra de Ucrania. [...] Cuando se exige trabajo forzado allá en Ucrania: Nuestras mujeres alemanas también tienen que trabajar, aunque en promedio son mucho más débiles. ¡Cuando se requiere un objetivo de aplicación específico de las personas!

| No podemos esperar a que los ucranianos | vengan voluntariamente, | porque nuestra producción | es urgente y no se |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| puede retrasar. Ucrania                 |                         |                           |                    |

las canaletas tienen que funcionar.""°

9 Véase la política económica alemana en los territorios soviéticos ocupados de 1941 a 1943. Informe final del Estado Mayor Económico del Este y notas de un miembro del Comando Económico de Kyiv, ed. y en por Rolf-Dieter Müller, Boppard am Rhein 1991. . 318

10 Copia de un registro de una reunión entre Hitler y Rosenberg y Koch el 19 de mayo de 1943, citado de: Andreas Zellhuber, "Nuestra administración impulsa un kata

Verso a ..." El Ministerio del Reich para los Territorios Orientales ocupados y el gobierno de ocupación alemán en la Unión Soviética 1941-1945, Munich 2006, 5. 295.

re 4

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..." 273

Los actores de la administración del empleo

Ucrania no solo era la república soviética económicamente más importante, sino también la más grande territorialmente, que fue completamente ocupada por las tropas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Los territorios en la periferia occidental de la RSS de Ucrania (en las fronteras de junio de 1941) fueron asignados a la El Gobierno General cerró de golpe, mientras que en el sudoeste entre el Dniéster y el sur de Bug, las oficinas rumanas establecieron la "Provincia de Transnistria"." Sin embargo, la mayor parte del territorio ucraniano se dividió administrativamente en dos: El frente permaneció bajo administración militar durante todo el período de ocupación, con la parte occidental contigua. El Reichskommissariat Ucrania (RKU), administrado por civiles, abarcaba partes significativas de las áreas occidental, sur y central de la república soviética ocupada.

Según esta estructura, diferentes autoridades tenían la tarea de movilizar a la población local para trabajar en los propósitos de la potencia ocupante. En el área de operaciones del ejército, las instituciones de administración militar territorial se activaron, es decir, los comandantes de las áreas del ejército de retaguardia ("Berück") y los comandantes de las áreas del ejército de retaguardia ("Korück"). En el terreno estaban representados por los comandantes de campo y locales, quienes hicieron esfuerzos especiales para reclutar trabajadores locales para sus propias necesidades.' Además, la Organización Económica del Este, una administración mixta civil-militar independiente, operaba en el área de la administración militar.'

11 En 1940, el 68% del mineral de hierro, el 50% del carbón y el 25% del grano de la Unión Soviética se extraían o producían en la RSS de Ucrania. Ver Tanja Penter, Working for the Enemy at Home - Labor Deployment in Occupied Ucrania

12 Sin embargo, las autoridades alemanas conservaron derechos importantes allí y fueron activo en numerosos campos políticos entre 1941 y 1944.

13 Cf. por ej. B. Jörn Hasenclever, Wehrmacht y política de ocupación en la Unión Soviética.

The Commanders of the Rear Army Areas 1941-1943, Paderborn et al., 2010, pág. 408 y sigs.

14 Cf. Dieter Pohl, La regla de la Wehrmacht. Tripulación militar alemana y población nativa en la Unión Soviética 1941-1944, Munich 2008, p.65.

274

Herwig Baum

De acuerdo con la creciente importancia del reclutamiento de trabajadores forzados a partir de 1942, el grupo de trabajo especial en el comité directivo central, el Estado Mayor Económico del Este, pasó a ser un grupo principal.'º Las unidades organizativas locales centrales de la Organización Económica del Este., las inspecciones económicas estaban al nivel de los grupos de ejércitos (más precisamente: con los comandantes de las áreas del ejército de retaguardia).'º La Inspección Económica (WI) Sur era responsable del este y centro de Ucrania'', cuyas tareas locales fueron realizados por varios comandos económicos. El actor central en la administración económica en el sur del frente oriental fue el general de división Hans Nagel, que ya había sido fundamental en el establecimiento de la organización económica en el este. Dirigió la inspección económica del sur desde la fase preparatoria para la ofensiva de verano alemana en 1942.'® A fines de 1941, ocho comandos económicos estaban bajo WI Süd, seis de los cuales eran responsables del territorio ucraniano.' En mayo de 1943, WI Süd tenía cinco comandos. Cuatro de ellos estaban estacionados en territorio ucraniano, el quinto en Crimea, que todavía era parte de Rusia en ese momento". 3

En la RKU, se establecieron departamentos que se ocupan del trabajo en todos los niveles de la administración civil. Según una carta del comisionado del Reich, Erich Koch, estaban en construcción en otoño de 1941. En los Comisariados Generales de Brest-Litovsk, Zhitomir y Kyiv, para los tres distritos generales más occidentales de la RKU

15 Originalmente, esto estaba ubicado dentro del grupo de liderazgo. Ver.

política económica alemana, página 297.

16 cf. B. Hartmut Schustereit, planificación y desarrollo de la organización económica este

antes de la campaña rusa "Barbarroja" 1940/41, en: Publicación trimestral de historia social y económica 70 (1983) 1, p.50-70.

17 De julio a septiembre de 1942, la Inspección Económica del Sur se denominó Inspección Económica B, después de lo cual pasó a llamarse Inspección Económica Don-Donez. Finalmente, en febrero de 1943, pasó a denominarse Inspección Económica Sur (véase Die deutsche Wirtschaftspolitik, pp. 42-60). i

18 Sobre su persona y papel, ver ibíd., pp. 7-10.

19 Cf. ibíd., pág. 47.

20 En Sumy, Charkiv, Stalino (hoy: Donec'k) y Cernivcy. Consulte WI South, Staff 1/ld WI Staff East de 1.6. 1943, informe de situación de mayo de 1943, archivo del Instituto de Historia, Munich (IfZ), MA 1723, página 571.

"Se está preparando una 'acción pan' para la ciudad de Kyiv".

eran los responsables, los departamentos de trabajo habían iniciado su servicio, Sin embargo, solo fueron mojados con un total de cinco fuerzas alemanas; a

los trabajadores locales no encontraron Ver

giro.

La instancia central de la administración de empleo local eran las oficinas de empleo, que se establecieron tanto en las áreas civiles como militares y funcionaron en la RKU como un servicio para los comisariados de área subordinados a los Comisariados Generales Basar las áreas fronterizas de la URSS en "departamentos del país" "que los comandos económicos podrían utilizar para fines de supervisión"? Sin embargo, esto pronto resultó imposible. Ya en julio de 1941, se establecieron 25 oficinas de empleo con 110 funcionarios alemanes en la Unión Soviética ocupada. El número de estas oficinas aumentó continuamente, alcanzando un máximo de 174 en el área de la administración militar a principios de 1943 (de alrededor de 500 en toda la Unión Soviética ocupada). Incluso cuando este número se redujo debido a la pérdida de territorio, la fuerza laboral se incrementó inicialmente a 674 trabajadores alemanes en julio de 1943".

El 21 de marzo de 1942, se estableció la oficina del Plenipotenciario General para el Despliegue Laboral (GBA) como órgano central de control de la administración laboral, encabezada por el Gauleiter de Turingia, Fritz Sauckel.

Sobre todo, esto debería organizar "el ingreso masivo de extranjeros [...] a Alemania" y allí para su "máxima explotación".

21 Carta del Comisionado del Reich para Ucrania al Ministro del Reich para los Territorios Orientales Ocupados del 23 de noviembre de 1941, re. Organización de la Administración Laboral en los Territorios Orientales Ocupados, Archivos del Museo Conmemorativo del Holocausto de EE. UU., Washington (USHMM), RG-31.002M, Carrete 4 (cf. también Archivos del Estado Central de Ucrania, Kyiv, Tsentral'nyi Derzhavnyi Arkhiv Vyschykh Orhaniv Vlady Ta Upravlinnia Ukrainy, Kyiv (TSDAVO), 3206-4-6, pág. 5 y ss.). Me gustaría agradecer a Kateryna Kobchenko por la investigación en los Archivos del Estado Central y los documentos relevantes.

22 Subsecretario Dr. Rachner, The Labor Deployment in the Occupied Eastern Territories, en: Reichsarbeitsblatt, TV, 22 (1942) \$7. 130-133, aquí \$. 130

23 Cf. Política Económica Alemana, p.299.

276

## Herwig Baum

preocupaciones." Al mismo tiempo, sin embargo, las instituciones administrativas y militares existentes no perdieron sus competencias, lo que condujo a la formación de estructuras paralelas. Esto se reflejó en la tendencia hacia el nacionalsocialismo.

scher administración para formar estructuras policráticas de toma de decisiones, también hasta el departamento de trabajo. Las "comisiones de despliegue de trabajo" trabajaron in situ para la GBA. Su área de responsabilidad se superponía con la de las oficinas de empleo, lo que resultó en repetidas disputas de competencia. Sauckel había sido autorizado a nombrar a su propia Bea para ciertas regiones, que se suponía que debía proteger los intereses de su oficina allí. De esta manera, a partir de 1943 logró establecer al líder campesino estatal de Turingia, Staatsrat Rudolf Peuckert, como el actor central de la política laboral en la URSS ocupada. Este se convirtió en el representante de Sauckel | RKU y al mismo tiempo dirigió los principales departamentos de trabajo (o trabajo relacionado con la administración social) tanto en la administración del Comisariado del Reich como en el Ministerio del Reich para los Territorios Orientales ocupados. Redondeó la posición de poder de Peuckert basada en una "unión personal cuádruple" cuando también fue nombrado "Comisionado para el Despliegue Laboral en (todos) los Territorios Orientales ocupados" a principios de 1944.

Ucrania representaba el centro absoluto de las actividades de administración del trabajo. Hubo fluctuaciones dependiendo de la situación militar y operativa: El avance soviético en el sur del Frente Oriental después de la Batalla de Stalingrado significó que once "oficinas de asignación de trabajo"5 fueran cerradas en el invierno de 1942/43". Después de que las asociaciones alemanas lograron estabilizar sus posiciones en la primavera y principios del verano de 1943, el número de oficinas de empleo se mantuvo constante, mientras que al mismo tiempo el número de oficinas Nel establecidas a nivel de rayon aumentó continuamente: mientras que en mayo fueron 87, en junio 109 y en julio 1%

24 Cf. Herbert, Fremdarbeiter, página 153.

25 Véase Gerlach, Morde, \$. 466

26 Cf. Zellhuber, "Nuestra administración se dirige hacia una catástrofe...", p. 297. 27 Cf. Informe de situación de WI Süd de febrero de 1943, IfZ, MA 1723, Bl. 6.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

118 extensiones activas. Al mismo tiempo, el despliegue de personal alemán aumentó de la siguiente manera:"® 2/1943 224

La razón del continuo aumento de personal radica en la intensificación

611943 | 711943 300| 310

4/1943 258

5/1943 282

| 11943

118 yo

Mes

Fuerzas Alemanas |

esfuerzos de los departamentos alemanes de mayor rango. Las demandas de trabajadores para el "empleo del Reich" aumentaron, así como para las necesidades locales en el sentido de los ocupantes alemanes. Por la misma razón, se instalaron más y más subestaciones para fortalecer el acceso de la potencia ocupante a los rayons también".

Las estructuras de la administración del trabajo sólo fueron desmanteladas cuando, a partir del verano de 1943, la iniciativa militar pasó finalmente al Ejército Rojo. La destacada importancia de las áreas industriales ucranianas significó que el liderazgo soviético inicialmente forzó el avance en el flanco sur del Frente Oriental. El WI Süd informó que, como resultado de la contraofensiva soviética desde el área de Kursk-Orel, cuatro oficinas de empleo, incluida la de Charkiv, "permanecieron cerradas" durante agosto de 1943. Un mes después, la pérdida de una gran parte de el "área remanente del Wi Reportado en Sur"; por lo tanto, la "administración de despliegue laboral al este del Dniéster estaba sujeta a disolución".

Los colaboradores locales, sin embargo, constituyeron siempre la base de personal de la política de contratación, independientemente de que fueran empleados de las propias oficinas de empleo, del gobierno local o de la policía auxiliar local. Los lugareños eran una gran mayoría en las oficinas de empleo: ya en noviembre de 1941, la RKU tenía un total de 20 alemanes y no menos de 175 empleados locales, de los cuales

28 Cfr. Informes de situación de WI Süd de febrero, mayo, junio, julio de 1943, ibíd., pág. y 689, e ibíd., MA 1724, p.62.

29 Véase Gerlach, Morde, \$. 450

30 Informe de situación de WI Süd de agosto de 1943, IfZ, MA 1724, Bl. 105.

31 Informe de situación de WI Süd de septiembre de 1943, ibíd., página 142.

277

278

Herwig Baum

144 personas solo en Kyiv." "En toda el área de la administración militar, el número de empleados locales aumentó de 1.789 a 3.177 en el período de enero a julio de 1943." Las administraciones comunales, de la ciudad y del rayo se componían por lo general exclusiva o predominantemente de personal local. Estos niveles administrativos inferiores no sólo jugaron un papel decisivo en un método de contratación en el que se impusieron cuotas de trabajo forzoso a los municipios. Incluso el registro de los trabajadores, que formaba la base de las actividades de la administración del trabajo, habría sido una tarea imposible para el poder ocupante si los locales no hubieran participado. Un gran número de ciudadanos soviéticos se mostró dispuesto a cooperar, ya que esto, además de ventajas materiales (mejor

Salarios, raciones de alimentos más altas) también trajeron consigo la oportunidad de protegerse a uno mismo y a sus familiares del terror de la potencia ocupante y la deportación a Alemania para realizar trabajos forzados".

El reclutamiento de trabajadores forzados hubiera sido impensable sin los órganos ejecutivos de la potencia ocupante, es decir, además de los departamentos militares, las SS de Himmler y el aparato policial, que también controlaban las milicias formadas por colaboradores locales La importancia de las fuerzas armadas efectivo. La policía de seguridad y orden alemana, la gendarmería, la policía de seguridad y el SD participaban regularmente de forma activa en la deportación de trabajadores forzados, ocasionalmente batallones de policía y los equipos de seguridad ucranianos, que normalmente proporcionaban la mayor parte del personal. Los servicios de los respectivos comandantes de la policía de seguridad y del SD (KdS) a menudo estaban en el lugar,

Territorios del Este de Kalaie del 23 de noviembre de 1941, USHMM, RG-31.002M, Carrete 4.

33 Cf. Política Económica Alemana, p.299.

34 Otros motivos, que no son relevantes aquí, radican en el Ser político, en particular en la proximidad de numerosos colaboradores a un nacionalismo ucraniano radical, representado por la organización de nacionalistas ucranianos, Or hanizacija Ukrains'kych Nacionalistiv (OUN). Véase Markus Eikel,

división del trabajo y delincuencia. La administración local de Ucrania bajo la ocupación alemana 1941-1944, en: Timm C. Richter (ed.), War and Crime. Situación e

intención: estudios de casos, Munich 2006, pp. 135-145, especialmente \$. 143 y siguientes

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

Comandante de la Policía del Orden (BdO) o Comandante de la Policía del Orden (KdO), que dependía del Jefe Superior de las SS y la Policía, Hans-Adolf Prützmann, responsable de Ucrania".

trabajos forzados en Ucrania

Ya en el verano de 1941, el poder ocupante comenzó a usar la fuerza para movilizar a los trabajadores locales para sus propios fines. Ya en julio de 1941, los judíos que vivían en los territorios ocupados fueron los primeros afectados. Fueron agrupados en cuadrillas de trabajos forzados y tratados con especial crueldad. Su asesinato a menudo siguió en las próximas semanas o meses. Luego, los desempleados quedaron bajo el escrutinio de las autoridades de ocupación, quienes los utilizaron principalmente para la cosecha o la construcción de carreteras. Aquellos que se negaron fueron amenazados con penas draconianas". En un principio, los mandos locales y de campo actuaban a menudo por iniciativa propia en sus respectivas áreas de responsabilidad, pero en octubre de 1941 el intendente general encargado de ello, Eduard Wagner, estipuló el protagonismo del área de administración militar para las oficinas laborales creadas por los departamentos de inspección económica."

Ya en agosto de 1941, el Ministro del Reich para los Territorios Orientales Ocupados había ordenado que los no judíos entre las edades de 18 y 45 años "trabajaran" y los judíos entre las edades de 14 y 60 años que "trabajaran". Este reglamento fue adoptado por la Organización Económica del Este y, por lo tanto, también se aplicó en el teatro de operaciones."\* El de Ucrania

35 Para ver ejemplos del papel de las SS y el aparato policial, véase Markus Eikel,

"Porque

no hay gente". El reclutamiento alemán y la deportación de trabajadores forzados en los territorios ocupados de Ucrania 1941-1944, en: Journal of History 53 (2005) 5, \$. 405-433.

36 Cfr. B. Pohl, Dominik, p.306 y ss.

37 Cf. Hasenclever, Wehrmacht, \$. 318

38 Cfr. Ordenanza sobre la introducción de la obligación de trabajar de 19 de diciembre de 1941 en la versión de la Ordenanza modificatoria de 27 de agosto de 1942, abdr. en: IMT, Vol. 29, Doc.

1975-PS, págs. 186 y ss. Sobre la fecha incorrecta de esta disposición legal, véase Gerlach, Morde, pág. 452, nota 19.

279

280

Herwig Baum

La orden de implementación válida que Koch emitió a principios de noviembre de 1941 estipulaba que las oficinas de empleo tenían que decidir sobre el tipo y la duración de la obligación de servicio respectiva y también podían imponer las condiciones correspondientes a los municipios locales".

El poder ocupante presionó a los residentes de muchas maneras para que realmente recibieran el trabajo solicitado. Por ejemplo, la compra de alimentos dependía de la posesión de un libro de trabajo o una tarjeta de trabajador. El gobierno local, los administradores de edificios y los conserjes recibieron la orden, bajo amenaza de multas, de denunciar a las personas que intentaron evadir sus obligaciones laborales. Los "objetores" fueron enviados a campos de trabajos forzados, a menudo también denominados "campos de educación laboral", en ocasiones incluso fusilados por unidades de la policía de seguridad local/SD. debe celebrarse la "deslealtad al trabajo".

Se emitieron conscripciones para una variedad de trabajos dentro de Ucrania, pero especialmente para aquellos que eran físicamente exigentes, a veces peligrosos, o que la potencia ocupante tenía un interés especial en realizar. ¡Para un funcionario del aparato militar alemán, la infraestructura estaba en sus propias espaldas! realmente importante. En consecuencia, se empleó a un gran número de lugareños en "transporte (construcción de vías férreas, carreteras y puentes), limpieza de lodo y nieve [...], ampliación de aeródromos, talleres de reparación de vehículos de motor"\*. En el invierno de 1941/.

39 Cfr. Primera orden para implementar el decreto del Ministro del Reich para los territorios orientales ocupados del 5 de agosto. 1941, USHMM, RG-31.002M, rollo 4

40 Cf., por ejemplo, carta de WI Süd, Staff I/Id a WI Staff East de fecha 1.8. 1943, informe de situación de julio de 1943, IfZ, MA 1724, página 63.

41 Cf. carta de la oficina de empleo al comisionado de la ciudad de Kyiv del 30 de enero de 1942, 1 de enero

DAVO, 3206-2-185, hoja 2; Resolución No. 239 del Alcalde de Kyiv 9.12. 1941, ibíd., 3206-2-193, página 34 y sigs.; Eikel, 'Porque falta gente', \$.

- 42 Carta del Comisionado General al SD del 8 de enero de 1942, TSDAVO, 3206-2-19 Bl. 17.
- 43 Política Económica Alemana, página 301.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

las mujeres con sus hijos y las personas mayores -a veces bajo palizas- también fueron obligadas a realizar el servicio de invierno; los que se negaron fueron fusilados". Korück 550, responsable de la retaguardia del 17º ejército alemán estacionado en la región de Donets, ordenó que se utilizaran civiles, hombres y mujeres, para el mantenimiento de las carreteras "si fuera necesario, con la aplicación de las penas más severas". ". El XXXIV, subordinado al 17 Ejército. El cuerpo del ejército incluso obligó a los lugareños a sembrar minas". El mayor proyecto de infraestructura en la Ucrania ocupada fue la construcción de la carretera IV (DG IV). Desde principios de 1942, esto fue para abrir la línea de suministro estratégicamente importante Lviv-Ternopil'-Vinnycja-Kirovohrad Dnipropetrovsk y más hacia el Cáucaso. A Prützmann se le encomendó la gestión general del proyecto, responsabilidad compartida por las SS y la Organización Todt. Los trabajadores fueron reclutados y custodiados por el "Departamento de Seguridad de la Policía DG IV". Este se había formado dentro del aparato de Himmler y estaba apoyado por colaboradores organizados en batallones Schutzteam, la mayoría de los cuales procedían de Ucrania y los Estados bálticos. En 1942, además de 10.000 judíos y 50.000 prisioneros de guerra, 50.000 trabajadores forzados de la población local tuvieron que construir la carretera".

En la primavera de 1943, WI Süd informó a la DG IV que "se necesitaban un total de 16.000 hombres, de los cuales 12.000 podrían proporcionarse hasta el momento". Los civiles ucranianos habían sido movilizados por las SS y los departamentos de policía, quienes amenazaron con castigar a todas las comunidades ubicadas dentro de un corredor de 50 km alrededor del curso previsto de la ruta, proporcionando el número de trabajadores que se proporcionarían. Igual

- 44 Cf. Pohl, Herrschaft, página 307.
- 45 Cf. Manfred Oldenburg, Ideología y Cálculo Militar. La política de ocupación de la Wehrmacht en la Unión Soviética en 1942, Köln/Weimar/Vienna 2004, \$. 241 ss.
- 46 Cf. Hermann Kaienburg, Campos de trabajo judíos en la "Straße der SS", en: 1999.

Journal for Social History of the 20th Century 11 (1996) 1, págs. 13-39, aquí págs. 20 y siguientes; Andrej Angrick, Trabajo forzado a lo largo de la "Straße der SS", en: Trabajo forzado y esclavo en la Europa dominada por los nazis, ed. de USHMM, Centro de Estudios Avanzados del Holocausto, Washington 2004, pp. 83-93, \$ aquí. 83 y ss.

- 47 Cf. Kaienburg, campo de trabajo judío, \$. 25
- 48 Informe de situación de WI Süd de abril de 1943, IfZ, MA 1723, página 491.

281

Herwig Baum

En ese momento, no se permitía retirar a ningún trabajador de esta área para el "empleo del Reich". De esta manera, fue posible obligar a una gran parte de la población activa disponible localmente a construir la carretera.

En general, la suerte de los trabajadores forzados locales no fue tan dura como la de los prisioneros de guerra alojados en campos o incluso la de los judíos, la mayoría de los cuales fueron asesinados más tarde. Después de todo, los ucranianos locales podrían regresar a su lugar de residencia todos los días. Se les pagaba a destajo y ocasionalmente también recibían ciertas cantidades de bienes escasos como tabaco, azúcar o textiles. A pesar de esto, las duras condiciones de trabajo que se les impusieron resultaron en muertes".

También hubo "redistribuciones laborales" forzadas dentro de las áreas ocupadas:" En la primavera, la RKU planeó utilizar varios cientos de miles de "trabajadores inmigrantes" de áreas urbanas en las importantes áreas agrícolas del sur de Ucrania. De hecho, alrededor de 50.000 residentes de Kiev fueron deportados a este respecto.º'

En el transcurso de 1942 aumentó la presión sobre los trabajadores locales. Las autoridades alemanas se esforzaron por establecer una producción relacionada con el armamento en la Ucrania ocupada, mientras que al mismo tiempo se hacían demandas cada vez mayores de trabajadores para su uso en el Reich alemán. Además, numerosos trabajadores judíos ya habían sido asesinados. En muchos casos, los consumidores locales ahora competían con las comisiones de publicidad de Sauckel, que estaban principalmente interesadas en deportar a Alemania a la mayor cantidad posible de personas que pudieran trabajar. Por ejemplo, la poderosa Berg- und Hüttenwerksgesellschaft mbH Ost pudo afirmarse con su demanda de congelar la contratación de empleados de la industria del manganeso de Nikopol, que controla.'?

49 Véase Angrick, Trabajo forzado, \$. 87

50 Cf. Christian Gerlach, The Recruitment of Forced Laborers in the Occupied Territorios soviéticos, en: Wolfram Wette/Gerd R. Ueberschär (eds.), War Crimes in the 20th Century, Darmstadt 2001, pp. 193-207, aquí \$. 199

51 Cf. Karel C. Berkhoff, Cosecha de la desesperación. Life and Death in Ukraine under Nazi Rule, Cambridge/Londres 2004, págs. 264 y sig.; Eikel, "Porque falta el pueblo", \$. 420

52 Cf. Matthias Riedel, Industria minera y siderúrgica en Ucrania bajo la ocupación alemana (1941-1944), en: Quarterly Journal for Contemporary History 21 (1973) 3,

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

La escasez de mano de obra condujo a mayores esfuerzos de movilización. Esto resultó en una escalada de medidas violentas contra las personas que se negaron a trabajar para los ocupantes. Estos esfuerzos también se reflejaron en una ordenanza emitida en febrero de 1943, que extendió el "deber de trabajar" en el área administrativa militar a hombres y mujeres de entre 14 y 65 años. Las oportunidades de libre elección de trabajo se redujeron significativamente, mientras que las normas de aplicación permitían no solo a las comandancias de campo y locales, sino también a las oficinas de empleo castigar a los empleados con "instrucción en un campo de educación laboral". Generalmente los alemanes intentaron

departamentos para lograr mejoras en el desempeño, entre otras cosas, tomando medidas cada vez más rigurosas contra las infracciones disciplinarias.

En los meses previos a que el Ejército Rojo recuperara gran parte de Ucrania, las agencias de la Wehrmacht hicieron un uso particularmente excesivo de la oportunidad de utilizar trabajadores forzados locales con fines militares. Para defenderse del avance soviético en el invierno de 1942/43, WI Don-Donets calculó que se necesitarían 50.000 trabajadores de atrincheramiento en su área de responsabilidad solo en enero de 1943".

En la primavera de 1943, el Comando Económico 15 en la reñida Kharkiv identificó una "necesidad adicional de 25.000 trabajadores" que podría "cubrirse hasta 7.215". Solo el departamento del ejército de Kempf pidió a 10.000 personas que construyeran una "fortificación integral" alrededor de la ciudad del este de Ucrania. Al mismo tiempo, sin embargo, en Sumy, el Comando Económico 103 "para una operación de corte de turba [...] 4000 trabajadores de acuerdo con el distrito y los agricultores del distrito y la agencia de publicidad

págs. 254-284, aquí \$. 266; Tanja Penter, Forced Labor in the Donbass under Stalinist and National Socialist Rule, 1929 to 1953, en: Hans-Christoph Seidel/ Klaus Tenfelde (eds.), Forced Labor in Europe of the 20th Century. Albardilla

y aspectos comparativos, Essen 2007, \$. 227-252, aquí \$. 246 ss.

53 Cf. Ordenanza sobre trabajo obligatorio y despliegue de mano de obra en el área operativa de los Territorios del Este recién ocupados del 6 de febrero de 1943, así como los reglamentos de implementación, BArch MA Freiburg, RH 24-29, n.º 149, también abdr. en: The German Economic Policy, Apéndices 63 y 64, \$499-512.

54 Véase el informe de situación WI Don-Donez de enero de 1943, IfZ, MA 1723, página 10.

283

284

Herwig Baum

misión [...]" En los meses siguientes, la movilización de la población local para la construcción de posiciones y fortificaciones en la parte de Ucrania administrada militarmente alcanzó su punto máximo. En junio de 1943 se emplearon no menos de 210.000 trabajadores para este propósito. fuerzas utilizadas".

Las deportaciones de trabajos forzados al Reich alemán

Cuando el liderazgo alemán decidió deportar trabajadores forzados de la Unión Soviética al Reich a gran escala, las condiciones económicas generales en Ucrania inicialmente parecían favorables para esto: durante su retirada, las agencias soviéticas habían desmantelado o destruido numerosas plantas industriales o causado destruirlos o retirar componentes individuales que queden inutilizables. En la industria del hierro del Dnieper Bend, por ejemplo, cuando las unidades alemanas conquistaron los 26.500 motores eléctricos originales quedaban sólo 2.500, lo que paralizó a la mayoría de las empresas. Explosiones e incendios, ya sea provocados por unidades soviéticas o como resultado

que estalló había contribuido a la destrucción de la economía y la infraestructura. Como resultado, hubo un alto desempleo en los meses posteriores a la invasión alemana de los territorios orientales ocupados. Al mismo tiempo, sin embargo, una gran parte de los hombres sanos habían sido reclutados por el Ejército Rojo y al menos diez millones de personas, sobre todo funcionarios administrativos y especialistas de todo tipo, habían sido evacuados. Numerosos residentes del oeste de la URSS también habían comenzado a huir de los ocupantes por iniciativa propia. En el Donbass, alrededor del 80 por ciento de los trabajadores no calificados, pero solo alrededor del 30 por ciento de los trabajadores calificados, se quedaron en el lugar.º® De ahí la conclusión.

55 Informe de situación de WI South para mayo de 1943, ibíd., página 571.

56 Cf. Informe de situación de WI Süd de junio de 1943, ibíd., pág. 692.

57 Cf. Josef Werpup, Metas y práctica de la economía de guerra alemana en la Unión Soviética, 1941 a 1944, ilustrado por ramas individuales de la industria, Bremen 1992, p.66.

58 Cf. Riedel, Bergbau, p.252.

"Se está preparando una 'acción de captura' para la ciudad de Kyiv..."

Informe del Estado Mayor Económico del Este de que en el mercado laboral en los "territorios orientales ocupados había grandes reservas humanas disponibles para su uso en el Reich"." El desempleo era un problema principal de la administración laboral,® por lo que se suponía que sin demasiada presión, numerosos trabajadores podrían ser reclutados para trabajar en el Reich alemán. En este contexto, sin embargo, el término voluntariedad solo puede usarse con fuertes reservas, ya que muchas personas solo se pusieron en contacto con los reclutadores para explicar las miserables condiciones de vida en su tierra natal, que se caracterizan por el hambre, la falta de todos los bienes esenciales, atención médica insuficiente y el terror omnipresente de los ocupantes. Las autoridades de ocupación no les dieron a los desempleados ningún alimento o solo les dieron asignaciones inadecuadas. A fines de 1941, a las personas que no estaban empleadas solo se les asignaban 100 gramos de trigo por día en el área de responsabilidad del 17. ° Ejército". En Jarkov, la destrucción de edificios residenciales y fábricas hace que la población sea más receptiva a la publicidad..." Hay indicios de que, en casos individuales, personas que tenían temores particulares de la política nacionalsocialista de aniquilación, como judíos o funcionarios soviéticos, trataron de citar una identidad falsa para los transportes de trabajos forzados.® Si esto tenía éxito, el peligro para la vida para las personas involucradas en el Reich en realidad habría sido menor que en Alemania

Unión Soviética ocupada.

59 Política económica alemana, página 318.

60 Véase Gerlach, Morde, \$. 453.

61 Cf. Oldenburg, Ideologie, p.231 y sigs.

62 Informe de situación de WI Süd de marzo de 1943, IfZ, MA 1723, BI. 125. En Charkiv fue

Después de que las tropas alemanas tomaran la ciudad por primera vez a fines de octubre de 1941, estalló una hambruna masiva. A principios de 1943, la metrópolis del este de Ucrania cambió de manos dos veces; en consecuencia, el daño de guerra fue particularmente alto.

63 En Kyiv, por ejemplo, "varios intérpretes" contratados "por el comandante de la policía de seguridad y SD en Kyiv" para la "revisión de la policía de seguridad de la

285

286

Herwig Baum

Al comienzo de la ocupación, numerosos ucranianos creyeron en las promesas que les hicieron de que se les garantizarían buenas condiciones de trabajo en Alemania, mientras que sus familiares que se quedaron atrás serían atendidos adecuadamente en casa. En las ciudades en particular, las campañas publicitarias, que iban acompañadas de la propaganda apropiada, sin duda despertaron interés. Se ha dictado un caso individual para Kyiv en el que 1.800 trabajadores respondieron a una llamada del comisionado general, de los cuales unos pocos cientos fueron rechazados.'

Las agencias alemanas también intentaron reclutar trabajadores de Transnistria ocupada por los rumanos para trabajar en el Reich alemán. El hecho de que numerosas autoridades alemanas estuvieran activas en Transnistria durante todo el período de ocupación facilitó inicialmente el trabajo de la "Comisión de Reclutamiento de Odessa". Después de la conquista de la ciudad del suroeste de Ucrania, esta última probablemente actuó por su cuenta al principio. Sin embargo, un veto del gobernador de Transnistria, Alexandru Alexianu, finalmente detuvo la acción en la primavera de 1942. Los alemanes trajeron a los aproximadamente 800 trabajadores que ya habían sido registrados en el Reich, pero no se llevaron a cabo más actividades de este tipo.

La situación del mercado laboral cambió a lo largo del año

Fundamental en 1942: en vista de la guerra prolongada, la potencia ocupante reinició más y más empresas relacionadas con el armamento. Se modificó la política original de desindustrialización, así como el concepto de hambre, que ahora afecta cada vez más a grupos de población

Benen trabajadores", se utilizaron, "50 vienen. funcionarios, activistas y judíos"

establecido, cuyo asesinato es de suponer. Informe de situación del comandante

de la Policía de Seguridad y el Servicio de Seguridad de Kyiv para abril de 1942, TSDAVO,

3676-4-475, hoja 15. 64 Cf. Herbert, Fremdarbeiter, \$. 159

65 Cf. Alexander Dallin, Odessa 1941-1944. Un estudio de caso de los territorios soviéticos bajo

Foreign Rule, 2ª ed., Iasi/Oxford/Portland 1998, \$. 214. En una carta fechada

3 de mayo de 1942, en el que el jefe de la comisión notifica al gobernador la terminación de las actividades de su cuerpo, al mismo tiempo que le agradece su "amable permiso", gracias al cual se pudo llevar a cabo el "reclutamiento de rusos", afuera.

Cfr. Carta del Consejero de Gobierno H. Donnerhack, Jefe de la Comisión de Reclutamiento de Odessa, al Gobernador Civil Real Rumano de Transnistria, Ministro Alexianu, 3 de mayo de 1942, USHMM, RG-31.004M, rollo 2.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

se reunieron con quienes la potencia ocupante pensó que podían prescindir o que eran indeseables por razones ideológicas, como los judíos." En junio de 1943, según información oficial, había 125.489 personas que buscaban trabajo en el área de responsabilidad de WI Süd, en comparación con 89.724 vacantes". Además de las cifras decrecientes, las cifras de desempleo se vieron afectadas por las noticias extremadamente negativas que se filtraron a Ucrania de los trabajadores traídos a Alemania. La característica de la vida de los "trabajadores del Este" en el Reich fue el alojamiento en "alambre de púas".

Campos de trabajo, alimentación insuficiente, falta de ropa de abrigo, salarios bajos, malos tratos',\* también 'exceso de horas de trabajo [...], falta de tratamiento médico, [...] difamación, abuso'" Del vacío Las personas secuestradas fueron severamente castigadas y, a menudo, asesinadas. El trato de las mujeres que quedaron embarazadas en Alemania y sus hijos fue particularmente brutal. Los ucranianos, a quienes se les permitió regresar en su mayoría por razones de salud, así como las cartas de los trabajadores censuradas inadecuadamente, dan testimonio de que las condiciones en las que tenían que vivir los afectados eran completamente inadecuadas". Las autoridades de ocupación intentaron utilizar la propaganda para contrarrestar la devastadora reputación que pronto tuvieron las condiciones laborales en el Reich alemán. Por ejemplo, en WI Süd, cartas falsas, "positivas" "del Reich

66 Sobre los programas de armamento véase, p. B. Política económica alemana, pág. 198-209

Sobre el cambio en la política de explotación económica, ver Gerlach, Morde, \$371-448.

67 Cf. Informe de situación de WI Süd de junio de 1943, IfZ, MA 1723, página 692.

68 Resumen de descripciones de cartas de "Ostarbeiter", informe de situación WI Don-Donez para enero de 1943, ibíd., página 6.

69 Herbert, Fremdarbeiter, página 288.

70 Cfr. ibíd., págs. 247-250 y 287.

71 Una fuente habla de solo "130 rublos al mes por familia, independiente de

el número de cabezas". Un kilogramo de mantequilla o aceite suele costar eso en el mercado negro. múltiplos de esta cantidad. Informes de las zonas orientales ocupadas del jefe de la Security Police and SD, No. 21 del 18 de septiembre de 1942, BArch Berlin, R 58, No. 222, Bl. 65-93, aquí Bl. 81; Penter, Works for the Enemy, p.79 f.Muchas gracias a Karsten Linne por las fuentes de los Archivos Federales, que puso a mi disposición.

288

Herwig Baum

publicado en todos los periódicos del área de inspección""? y envió a ex "trabajadores del Este" a eventos públicos que tenían que describir la situación de las personas deportadas en Alemania con los colores más rosados". En un discurso que pronunció ante los trabajadores de la industria pesada en Stalino el 1 de mayo de 1943, el jefe de la Inspección Económica de Süd Nagel elogió el despliegue de trabajadores en Alemania como un medio directo de entendimiento internacional: "A través de este trabajo en Alemania, sus camaradas ampliar sus horizontes y también aprender métodos de trabajo alemanes. ¡Pero no solo eso! Ves la hermosa patria alemana, el Rin azul y nuestros antiguos castillos y pueblos. En tu trabajo en alemán

país también conocerás al pueblo alemán y el pueblo alemán aprenderá |

conocerte Esto acerca a los pueblos y aumenta la comprensión y la confianza mutuas". '\* Tanja Penter señaló que los motivos de la propaganda de movilización alemana se basaron en los utilizados por el gobierno soviético durante la década de 1930".

Sin embargo, estos esfuerzos no pudieron cambiar el hecho de que cada vez menos trabajadores se ofrecieron como voluntarios en el transcurso de 1942. Los informes de situación de principios de 1943 finalmente informaron de manera consistente que las medidas publicitarias en este momento "apenas" tuvieron éxito, por lo que " la actitud negativa de la población frente a un

Reclutamiento para trabajar en el Reich" fue el responsable. Ya desempeñó un papel que al menos desde la Batalla de Stalingrado, muchas personas no han

72 Informe de situación WI Don-Donez de enero de 1943, IfZ, MA 1723, Bl. 6 (citas ibíd.); Informe de situación WI Süd de abril de 1943, ibíd., página 488.

73 ZB,,23 Ostarbeiter vienen del Reich con fines de propaganda en el área de inspección. Distribución: 10 para Jarkov, 4 para Stalino...".

Diario de

querra (KTB) WI Süd, No. 7 del 1 al 30 de abril. Junio 1943, entrada por 18.5. 1943, ibíd., página 278.

74 Discurso del General del 1 de mayo de 1943, pronunciado el 30 de abril, KTB WI Süd, No. 7, Anexo

gen volumen 1, ibíd., página 398.

75 Cfr. Penter, trabajo forzoso, p.248.

76 Informe de situación WI Don-Donez de enero de 1943, IfZ, MA 1723, Bl. 6; en marzo se dijo que "los informes voluntarios [...] ya no se podían obtener en una escala significativa". Informe de situación WI Süd de marzo de 1943, ibíd., página 125.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

más creído y temido en una victoria alemana, de los soviéticos

Autoridades después de su regreso para la cooperación con el Deut

ser castigado.

Sin embargo, la dirección nacionalsocialista ya se había basado en la violencia desde el principio del proceso de reclutamiento de los "Ostarbeiter". Por presunción racial, consideró fundamentalmente inapropiado cortejar a los trabajadores de los territorios ocupados. En estas circunstancias, ya se instauró en Ucrania en la primera mitad de 1942 un sistema basado en "campañas publicitarias, pagos de manutención [para familiares que se quedaron en casa] y terror".

Desde mediados de abril de 1942, el número de informes "voluntarios" disminuyó constantemente. Al mismo tiempo, Sauckel, que acababa de ser nombrado miembro de la GBA, aumentó el objetivo de requisitos para los territorios orientales ocupados. Todavía en febrero de 1942, Werner Mansfeld, el anteriormente responsable del grupo laboral en la autoridad del plan cuatrienal, había exigido 627 000 trabajadores para toda la URSS ocupada, de los cuales Ucrania, con 290 000 trabajadores de la tierra y 180 000 trabajadores industriales, era llevar la parte del león". Sauckel triplicó el objetivo,"" por el cual 360.000 personas debían ser traídas al Reich alemán solo desde el Distrito General de Kyiv. En octubre de 1942, se solicitaron otros 225.000 a finales de año y el mismo número en mayo de 1943 solo al Reichskommissariat Ucrania. Las demandas se incrementaron nuevamente en marzo de 1943, cuando se contrataron todos los días 3.000 trabajadores de la RKU y 1.000 trabajadores del área de responsabilidad de WI Süd, objetivos que se duplicaron a partir de abril". 77 So Göring en enero de 1942, citado de: Herbert, Fremdarbeiter, p.157 f.

78 Cf. Eikel, "Porque falta gente", \$. 412 f.

79 La publicidad se promoverá "por todos los medios idóneos, si fuere necesario mediante la más estricta aplicación del deber de trabajo, de tal manera que el resultado de la contratación pueda triplicarse [énfasis en el original] en el menor tiempo posible". Télex de Sauckel al Comisionado del Reich Koch del 2 de abril de 1942, TSDAVO, 3206-2-6, hoja 1.

80 Cf. sobre esta telefonía del jefe del personal de WI este al inspector de WI sur el 11.3. 1943, abreviado en: ¡Objetivos criminales - Medios criminales!

Documentos de la política de ocupación de la Alemania fascista en el Ter

ritorium de la URSS, ed. por GF Sastavenko et al., Moscú 1963, Apéndice No. 113, página 301 y ss.

290

Herwig Baum

Los departamentos de cal aplicaron un procedimiento de pago por uso: las autoridades de nivel superior transmitieron el requisito calculado a las unidades administrativas regionales en el sitio, que luego tuvieron que reclutar el número apropiado de trabajadores forzados dentro de un período específico. Por ejemplo, Sauckel exigió

A principios de septiembre de 1942, 500.000 ucranianos adicionales iban a ser empleados como empleados domésticos en Alemania. El Comando Económico de Kharkov tuvo que proporcionar 2.000 personas y tres trabajadoras para cada pueblo bajo su responsabilidad. En el nivel inferior, esto fue responsabilidad de las autoridades locales y las fuerzas ejecutivas presentes en la zona ocupada, principalmente la policía auxiliar local y las oficinas alemanas de Himmler que logró ponerles aparatos policiales. Los jefes de rayón, los alcaldes y los ancianos de las aldeas (staroste) estuvieron sujetos a una presión considerable para cumplir con las cuotas que se les impusieron.

Ocasionalmente, incluso fueron amenazados con la pena de muerte si fallaban en la opinión de las autoridades alemanas superiores a ellos". Los puestos de mando locales y de campo eran z. T. también participa activamente. Estos transportes vigilados y organizados; una orden del Intendente General Wagner del 10 de mayo de 1942 los incluyó en las medidas de reclutamiento de las comisiones de publicidad de la GBA".

Con el fin de alcanzar los altos y cada vez mayores objetivos

capaz, el aparato de ocupación utilizó cada vez más la violencia. Las administraciones locales tuvieron que elaborar listas de las personas a ser deportadas. Si no se presentaban en los puntos de recogida prescritos, eran llevados a la fuerza. Por ejemplo, en la oficina de empleo de Nizyn, que pertenecía al Destacamento Económico 104 con sede en Cernihiv, "entre 3 y 400 manifestaciones forzadas al día no eran infrecuentes". Se confiscaron las casas y los patios de las personas cuya deportación estaba prevista pero que habían huido, si existían, y en ocasiones también se las llevaron.

enciende Los familiares de los prófugos también tuvieron que temer penas.

81 Cf. Eikel, "Porque falta el pueblo", p. 416.

82 Cf. Berkhoff, Harvest, p.261.

83 Cf. Oldenburg, Ideologie, p.243.

84 Carta de WI Süd, Staff I/Id a WI Staff East, informe de situación de julio de 1943, IfZ, MA 1724, BI. 62.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

El comisionado de distrito responsable de Vasyl'kiv, Paul Raab, justificó la "medida de quemar casas" diciendo que esto "fue propuesto expresamente como una medida coercitiva en una carta secreta del Comisionado del Reich para el Despliegue Laboral". Fritz Müller, distrito comisario de Kremenec, lo describió tal acción: "Para asegurarse de que se respetaran las órdenes administrativas alemanas, el abajo firmante fue a los distritos destinados a la recaudación de trabajadores y llevó a cabo el alistamiento de trabajadores durante 3 días con un comando especial compuesto por 11 alemanes y 20 equipos de protección[,]. En los pueblos se encontraron casi solo ancianos. Las personas en condiciones de trabajar habían huido del pueblo cuando se enteraron de la llegada del comando especial. Sólo cuando se incendiaron 25 casas en los distintos rayones fue posible asegurar que los trabajadores fueran enviados a los puntos de reunión". .-ganó el conteo de hombres".

no se cumplen los métodos, la potencia ocupante procedió a la deportación indiscriminada de las personas que casualmente fueron encontradas. Las medidas de reclutamiento degeneraron en las "cacerías humanas" frecuentemente descritas.® La policía alemana y los colaboradores locales llevaron a cabo redadas y registros nocturnos en las casas, durante los cuales a menudo todos los miembros del hogar que podían trabajar, incluidos los invitados o las madres con niños pequeños.

85 Carta de Paul Raab a Rosenberg del 7 de junio de 1944, reimpresa en: Criminal Targets, Anexo No. 122, pp. 324-327.

86 Copia de una carta del comisario de distrito de Kremianets, consejero de gobierno Fritz Müller, al comisario general de Volhynia y Podolia, Dpto. II b/d, fechada el 12 de octubre. 1942, BArch Berlin, R 6, No. 79, Bl. 1 f., aquí Bl. 1.

87 La población de un pueblo fue redondeada y contada. Ver

Copia de una carta del Comandante de la Policía de Seguridad y SD en Kyiv, SS-Obersturmbannführer Erich Ehrlinger, al Comandante de la Policía de Seguridad y SD para Ucrania, SS-Gruppenführer Max Thomas, fechada el 19 de diciembre de 1942, BArch Berlin, R 70 Unión Soviética, No. 17, sin pág.

88 Informe de situación del comandante de la policía de seguridad y del servicio de seguridad en Kyiv para julio y agosto de 1942, TSDAVO, 3676-4-476, página 260.

291

292

Herwig Baum

tenían, fueron quitados. Las fuerzas armadas rodearon pueblos enteros, mercados, cines, teatros, playas, incluso iglesias, y luego los peinaron. A menudo golpeaban a las personas que se encontraban en condiciones de trabajar y les disparaban a los que huían. Los desafortunados que fueron capturados a menudo fueron enviados a Alemania por las autoridades competentes con malos tratos, sin el equipo y la comida adecuados, y sin notificar a sus familiares". En este contexto, un informe alemán habló abiertamente de una "acción de colmillos" [comillas en el original] que fue "preparada para la ciudad de Kyiv" y que iba a ser "llevada a cabo con la ayuda de fuertes fuerzas policiales".ºº Sin embargo, debido a la debilidad del personal alemán, la potencia ocupante informó de muchas de estas actividades como fracasos a las fuerzas de seguridad. Una fuente señala que en "una incursión a gran escala en el distrito de Podol [...] el éxito fue desproporcionado con respecto a las fuerzas desplegadas". Como salida, ¿recurrieron a "una serie de incursiones más pequeñas [...] que requirieron solo pequeñas fuerzas para controlar"?

De acuerdo con las instrucciones de Nagel, solo los "auxiliares" al servicio de la Wehrmacht, los "trabajadores clave en la industria del metal", los "trabajadores calificados en la agricultura" y los "empleados en Reichsbahn y en la minería" estaban exentos de las deportaciones en el Inspección Económica Sur.

Las personas que sirvieron en el poder ocupante en las unidades armadas o en la administración también podrían sentirse relativamente seguras. Lo mismo se aplicaba a sus familiares. Sin embargo, la enorme presión bajo la cual se llevó a cabo la movilización de trabajadores forzados también puso en peligro cada vez más a estos grupos: en el transcurso de 1943, los servicios económicos comenzaron a buscar cada vez más empresas y autoridades en busca de empleados.

hombres que parecían innecesarios desde su punto de vista. En particular, los jóvenes deberían

89 Sobre las "persecuciones humanas" ver Herbert, Fremdarbeiter, p. Berkhoff, Cosecha, \$. 259-264; Wendy Lower, La construcción del imperio nazi y el Holocausto en Ucrania, Chapel Hill 2005, \$. 123 y ss.

90 Informe de situación de WI Süd de febrero de 1943, IfZ, MA 1723, página 86.

91 Informe de situación del comandante de la policía de seguridad y del servicio de seguridad en Kyiv para julio y agosto de 1942, TsDAVO, 3676-4-476, página 403.

92 KTBWI Sur, No. 7 del 1 al 30 de abril. junio de 1943, apéndice volumen 1, IfZ, MA 1723, Bl. 364

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

los trabajadores son reemplazados por 'ancianos y estacionarios'". En el día 14. El 1 de abril de 1943, WI Süd creó en Stalino una "Comisión para revisar el despliegue laboral", cuyo objetivo era liberar a los "trabajadores excedentes o desplazados indebidamente" para la "publicidad del Reich".\* Como resultado de la Se llevaron a cabo auditorías de empresas. El 1 de junio de 1943, solo 851 trabajadores fueron "liberados" en 39 empresas de la industria pesada en la cuenca del Donets, pero 1.000 trabajadores fueron "liberados" solo en la administración de la ciudad de Stalino. En mucha mayor medida, numerosas empresas han visto eliminados o reducidos sus requisitos laborales declarados".

Desde la primavera de 1943, la administración alemana, por iniciativa de Sauckel, comenzó a obligar a cohortes enteras de nacimiento a servir en Alemania. La base pseudojurídica de tales decretos fue la "Ordenanza sobre Trabajo Obligatorio y Despliegue Laboral" de febrero del mismo año. En particular, los reglamentos de implementación de este conjunto de reglas mencionan expresamente el despliegue en Alemania como una forma de cumplir con la obligación laboral.?' A mediados de marzo de 1943, Koch ordenó que "todos los residentes nativos del país nacidos entre 1923 y 1925 de ambos sexos fueran reclutados lo antes posible". Sólo se debe permitir que permanezcan en el país las personas a las que las autoridades hayan autorizado expresamente a hacerlo. Además de los grupos de edad mencionados, los nacidos en 1922 debían registrarse "por nombre y en una lista con información precisa de ubicación y separados en hombres y mujeres". El Comisionado del Reich advirtió de nuevo que los jefes locales de rayon y starosts en Ver

93 El WI Süd describió tales medidas como "refinamiento de las asignaciones de trabajo". Véase el informe de situación de WI Süd de marzo de 1943, ibíd., página 158.

94 KTBWI Sur, No. 7 del 1 al 30 de abril. junio de 1943, apéndice volumen 1, ibíd., página 367.

95 El recorte afectó a más de 5.000 empleados. Véase el informe de situación de WI Süd de junio de 1943, ibíd., página 691.

96 Cf. Penter, Trabajando para el enemigo, \$.75.

97 "Según lo dispuesto en la Sección 1, Párrafo 2, corresponde a los requisitos de la guerra total que el trabajo puede exigirse sobre la base del deber de trabajar no solo dentro sino también fuera del área operativa sin restricciones espaciales". Ordenanza sobre el deber de trabajar y el despliegue en ope

Ration Area of the Newly Occupied Eastern Territories del 6 de febrero de 1943 y reglamentos de aplicación, página 1, BArch-MA Freiburg, RH 24-29, n.º 149.

294

Herwig Baum

¿"responsabilizarse con toda severidad"? Aproximadamente al mismo tiempo, Nagel ordenó medidas similares para el área de responsabilidad de WI Süd.

Sin embargo, estos variaban según la "diferente situación de despliegue de trabajo" en el sitio: Así, "en las áreas de los Vi Kdos [comandos económicos] Kharkov, Tschernigow y Sumy, todos los miembros varones nacidos entre 1923 y 1925, en el área de el Vi Kdo Stalino, sin embargo, solo las mujeres 1924-1925". En abril de 1943, sin embargo, solo 2.300 del total de 15.568 trabajadores que fueron enviados al Reich alemán en WI Süd fueron "reclutados voluntariamente". El número correspondiente aumentó en mayo a 15.691 de 29.163. !"

¡Para junio, se habían reclutado un total de 118.677 personas, de las cuales 51.734 estaban "obligadas al Reich"! había sido. En general, la campaña de movilización fue decepcionante para los representantes de la potencia ocupante, ya que muchas personas nacidas en

escucharon que preferían la huida al trabajo forzoso. Además, ser

Muchos sanos ya fueron deportados o estaban al servicio de la potencia ocupante dentro de la Ucrania ocupada. Por último, pero no menos importante, las miserables condiciones de vida en la URSS ocupada por los alemanes contribuyeron a este

Desgastado que numerosas personas por razones de salud que no

desde el punto de vista alemán, el resultado de la "tasa anual" en Kyiv fue "devastador", ya que sólo se pudieron reclutar 676 trabajadores forzados". En agosto de 1943, la

98 Carta del Comisionado del Reich para Ucrania a los Comisionados Generales del 20 de marzo. 1943, TSDAVO. 3206-2-185, hoia 4.

99 Informe de situación de WI Süd de abril de 1943, IfZ, MA 1723, Bl. 488.

100 Cf. ibíd., pág. 491.

101 Para el área de solo cuatro comandos económicos. Ver informe de gestión WI Sur

para mayo de 1943, ibíd., pág. 570.

102 Cf. Informe de situación de WI Süd de junio de 1943, ibíd., p. 691.

103 Entre otras cosas, la tuberculosis, el tifus y la malaria eran rampantes. En algunos casos, el número de enfermos por sí solo excedía el número de personas que se consideraban "aptas para el despliegue del Reich". Véase el informe de situación de WI Süd de abril de 1943, ibíd., página 491.

104 Cf. copia de una carta del comandante de la policía de seguridad y SD en Kyiv al comandante de la policía de seguridad y SD para Ucrania, SS-Gruppenführer Max Thomas, de julio de 1943, BArch Berlin, R 70 Unión Soviética,

296

Herwig Baum

| No. 17, sin pág.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N —— eso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Inspección Económica Sur con la movilización de los nacidos en 1926 y 1927.5 Sin embargo, el avance soviético tras la Batalla de las Ardenas de Kursk probablemente salvó al menos a algunos de estos jóvenes de la suerte de ser deportados a Alemania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ya en 1942, las fuerzas de seguridad alemanas habían iniciado operaciones a gran escala contra los partisanos, que ahora controlaban muchas zonas rurales. A partir de 1943 también se persiguieron objetivos económicos con estas "grandes empresas". Los productos agrícolas en particular fueron retirados de las áreas afectadas y los civiles que vivían allí, a menudo como familias, fueron deportados a trabajos forzados. Las personas consideradas no aptas para el trabajo fueron asesinadas con frecuencia. El foco espacial de tales acciones fue Bielorrusia; sin embargo, algunos de ellos también alcanzaron territorio ucraniano. Por ejemplo, en mayo y junio de 1943, la División de Caballería de las SS, el Einsatzgruppe D y la 454 División de Seguridad en el sur de Polesje llevaron a cabo la Operación Vístula, que también afectó al norte del Comisariado General de Zhitomir. |
| Un total de 18.860 personas fueron sometidas a trabajos forzados". El WI Süd declaró que en marzo de 1943 una gran parte de los 8.000 trabajadores traídos por el Comando Económico de Sumy provenían de "áreas de pandillas [n]" que habían sido "evacuadas por el ejército". Al mismo tiempo, sin embargo, hubo quejas de que en el distrito de Cernihiv "amplias medidas de represalia por parte del SD" habían llevado a la "pérdida de mano de obra valiosa". Detrás de esta formulación estaban las masacres, las unidades de las SS y la policía aparato o la Wehrmacht entre las Grandes empresas comprometidas. Más de 4.000 lugareños murieron solo en la Operación Vístula, en su mayoría civiles que participaron en la guerra partidista.                                                                                                                                                      |
| no estaban involucrados".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 105 Cf. Informe de situación de WI Süd de agosto de 1943, IfZ, MA 1724, página 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 106 Ver en general: Gerlach, Morde, \$. 884-1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 107 Además, se capturaron 21.000 cabezas de ganado. Véase ibíd., \$.902 y 1019 f. 108 Informe de situación de WI South de marzo de 1943, IfZ, MA 1723, página 126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 109 Cf. Gerlach, Morde, \$. 902 y 1019 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

En el curso de la retirada alemana, desde el invierno de 1942/43, los refugiados que abandonaron las zonas de combate en gran número, algunos forzados, otros voluntariamente, se convirtieron cada vez más en el foco de atención de las fuerzas alemanas.

politica de empleo Tales tendencias ya existentes en el aparato de ocupación se vieron reforzadas cuando Hitler ordenó la evacuación de civiles en febrero de 1943 para utilizarlos más tarde como trabajadores'!'. En relación con la evacuación del Cáucaso y los territorios del sur de Rusia, alrededor de 150.000 personas de estas áreas quedaron bajo la responsabilidad de WI Süd. Alrededor de un tercio de ellos lograron "enfermar[n]""!" en su camino, mientras que los demás fueron seleccionados por las autoridades alemanas de acuerdo con su capacidad de trabajo. Las fuerzas adecuadas del Reich fueron capturadas" y llevadas a campos de recepción en ZaporizZija, Chortyzja. y Dzankoj, para luego ser transportados a Alemania o puestos a disposición de las autoridades locales.!'?

En los meses siguientes, las autoridades de ocupación intentaron optimizar la explotación de los flujos de refugiados, sobre todo a través de una mayor cooperación". Se produjeron evacuaciones forzadas a gran escala cuando gran parte del este y el centro de Ucrania fueron evacuadas a partir del verano de 1943. A principios de agosto, 4.500 personas fueron deportadas de Charkiv. Del área de Stalino, "1.000 evacuados forzosos fueron alojados en el campo de concentración de Ostarbeiter [...] y algunos fueron asignados al transporte del Reich". En general, WI Süd se mostró decepcionado con los resultados del reclutamiento en el este de Ucrania. Además del rápido avance del Ejército Rojo, el hecho de que los números a veces no cumplieran las expectativas se debió a la falta de las "fuerzas militares o policiales necesarias". Además, la población "evadió masivamente el transporte de regreso".\* Cuando se abandonó el área al este del Dniéper,

110 Cf. Eikel, "Porque falta el pueblo", p. 418.

111 Cf. La Política Económica Alemana, p.326.

112 Cf. Informes de situación de WI Süd de febrero y marzo de 1943, IfZ, MA 1723, pág. 126

(Cita p. 86).

113 Cf. Política Económica Alemana, p.327 y ss.

114 Informe de situación de WI South para agosto de 1943, IfZ, MA 1724, hoja £105.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

Según estimaciones alemanas, unos 400.000 refugiados cruzaron el río, de los cuales "alrededor de 1/3 podría considerarse apto para trabajar". Para la primavera de 1944, las unidades soviéticas también pudieron recuperar la mayor parte del Comisariado del Reich en Ucrania. Varias decenas de miles de refugiados fueron llevados a campos de tránsito en el este de Hungría, mientras que más al sur, la gendarmería rumana entregó a las autoridades alemanas a numerosas personas que habían huido a su esfera de influencia." Transnistria, que las tropas soviéticas también ocuparon por completo en abril 1944, se convirtió también 'en consideración a las implicaciones políticas', solo unas pocas personas fueron evacuadas. En total, "141.157 trabajadores del Este" fueron movilizados "desde el área sur" de la Unión Soviética ocupada en el primer trimestre de 1944 para el despliegue del Reich, lo que representó una proporción considerable de la fuerza laboral deportada a Alemania durante este período. .

El conflicto de objetivos entre tratar de conseguir que la mayor cantidad de gente posible trabaje en la zona ocupada para sus propios fines y utilizarlos en el Reich para trabajos forzados nunca pudo resolverse satisfactoriamente desde el punto de vista de la potencia ocupante. Por lo tanto, hubo varias fricciones entre el aparato de ocupación regional y el central.

la autoridad de Sauckel, que estaba principalmente interesada en los trabajadores del Reich.

Tales conflictos ya se indicaron en la primavera de 1942. "Los comandantes militares regionales intentaron varias veces más tarde bloquear su área de responsabilidad para el "Reichswerbung". tuvo acceso a Hitler y en el

115 Informe de situación de WI South para septiembre de 1943, ibíd., página 143.

116 Cf. Política Económica Alemana, p.330.

117 KTB Alto Mando del Ejército 6, No. 11 del 16 al 31. Marzo de 1944, entrada para 19.3. 1944, BArch-MA Freiburg, RH 20-6, No. 835/. 3, Bl. 98. Aunque Transnistria ya estaba nuevamente bajo la administración militar alemana, los funcionarios alemanes querían evitar la irritación entre el aliado rumano.

118 Política económica alemana, página 331.

119 Cfr. Informe del Gauleiter Sauckel sobre su viaje a la Ucrania soviética fechado

26.5.-31.5. 1942, BArch Berlin, R 3901, n.º 20029, págs. 25-30.

120 Cabe mencionar aquí iniciativas del Comandante de la Zona Sur del Ejército de Retaguardia, General Erich Friderici. Véase Hasenclever, Wehrmacht, \$. 325-338.

297

298

Herwig Baum

Intervino con el dictador en el sentido de los intereses que representaba.'?! Las reservas de los comandantes de la Wehrmacht, sin embargo, surgieron regularmente no de consideraciones humanitarias, sino de pensar en propósitos militares'". Sin embargo, en general, los departamentos alemanes más diversos trabajaron juntos de manera eficiente. Las disputas sobre competencias entre las comisiones de asignación de mano de obra y las oficinas de empleo podrían calmarse mediante el establecimiento de estructuras organizativas conjuntas'". militar] personal de refugiados A y personal de asignación laboral del GBA "\*\*\* logrado en los campos de recepción.

La mayoría estaban dentro del Reichskommissariat Ucrania

Trabajadores forzados reclutados en la ciudad y el Comisariado General de Kyiv para el "Reichs Einsatz" a partir de abril de 1942. Según un informe de situación alemán, solo a principios de mayo, "un total de 26.193 personas de Kyiv habían sido llevadas al Ar

Deportado al Reich con fines laborales"." Hasta finales de 1942

medio millón de personas de la RKU vinieron a Alemania

en septiembre de 1942, 11,1 por ciento,

del Distrito General a mediados del próximo año, el 9.7 por ciento de los que están allí

las personas que todavía están vivas pueden haber sido deportadas'?" "Especialmente mucho trabajo

ter fueron deportados de Ucrania en la primavera y el verano de 1942, dentro del área de responsabilidad de WI Süd 118.523 en mayo y 131.404 en junio.

121 Por ejemplo, carta de Sauckel a Hitler fechada el 10.3. 1943, abreviado IMT, Vol. 26, Doc. 407 (II)-PS, página 2 pies.

122 Cf. Hasenclever, Wehrmacht, \$. 338

123 Cf. Gerlach, Morde, \$. 466

124 Informe de situación de WI Süd de febrero de 1943, IfZ, MA 1723, página 86.

125 Informe de situación del comandante de la policía de seguridad y del servicio de seguridad en Kyiv para abril de 1942, TsSDAVO, 3676-4-475, página 13.

126 Cfr. Eikel, "Porque falta el pueblo", pp. 406 y 413.

127 Cfr. Acta con motivo de la visita del Gauleiter Sauckel el taller del 12 de agosto de 1942 en el Comisariado General en Kyiv, BArch Berlin, R 70 Unión Soviética, No. 17, sin pag.; Copia de una carta del Comandante de la Policía de Seguridad y SD en Kyiv al Comandante de la Policía de Seguridad y SD para Ucrania, SS-Gruppenführer Max Thomas, con fecha de julio de 1943, ibíd.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

En este momento, la potencia ocupante todavía encontró una reserva adecuada de mano de obra que podía utilizar por medio de medidas coercitivas. También hubo informes voluntarios. Posteriormente, estas posibilidades se agotaron y hubo un aumento de la demanda en el país debido a un reinicio parcial de los emprendimientos comerciales. El uso de locales en el sitio aumentó enormemente cuando Ucrania se convirtió nuevamente en el principal teatro de guerra en el transcurso de 1943. Hubo un nuevo aumento en las cifras de reclutamiento a finales del año 1944 como resultado de las evacuaciones forzadas. Solo en febrero y marzo de 1944, se superó nuevamente el número de 56.000 personas por mes en WI Süd. En total, alrededor de 2,1 de los alrededor de tres millones de trabajadores forzados de la Unión Soviética ocupada procedían de Ucrania, lo que claramente hizo de esta la principal zona de contratación.' Más de la mitad de los deportados eran mujeres; la edad promedio de las personas secuestradas era baja. Ocasionalmente, incluso niños fueron traídos a Alemania, como en mayo de 1943 desde el campo de refugiados de Dzankoj también "7 niños menores de 12 años".'"

Estrategias para evitar la deportación a Alemania

Solo una proporción insignificante de los trabajadores traídos al Reich alemán se fue más o menos voluntariamente. La presión masiva que el OK

ejerció poder golpista sobre la población para poder reclutar trabajadores fue una de las principales razones por las que el estado de ánimo de los

128 Cf. Resultados generales e individuales del reclutamiento de mano de obra por parte del Estado Mayor Económico del Este para su despliegue en el Reich (enero de 1942 - junio de 1944), en: Die deutsche Wirtschaftspolitik, Apéndice 73, \$. 549 f. Un año después, a pesar de los brutales métodos de reclutamiento, WI Süd solo pudo lograr una fracción de estos números, a saber, 21.271 trabajadores en mayo de 1943 y 11.770 en junio. Véanse los informes de situación de WI Süd de mayo y junio de 1943, IfZ, MA 1723, BI.571 y 692.

129 Cf. Penter, Trabajando para el enemigo, \$.71. Números ligeramente más bajos de deportados totales en Alexander Dallin, dominio alemán en Rusia 1941-1945. Una

Estudio sobre Política de Ocupación, Düsseldorf 1958, Apéndice Tabla II, página 465.

130 Informe de situación de WI South para mayo de 1943, IfZ, MA 1723, página 571.

299

300

Herwig Baum

lugareños en comparación con los ocupantes."" Cada vez más personas trataban de evadir el acceso de la administración laboral. Una opción "legal" dentro del sistema de ocupación era "conseguir alojamiento en operaciones de guerra"."? Sin embargo, dado que tales trabajos no estaban fácilmente disponibles, muchas personas recurrieron a fingir o incluso a causar enfermedades. Se aplicaron varios agentes irritantes de la piel como vinagre, soda o ciertas sustancias a base de hierbas para hacer que la persona pareciera tener sarna. Los síntomas de la enfermedad también se producían con "té" preparado con hojas de tabaco o fumando hojas de té. En ocasiones, las autolesiones y las automutilaciones se convirtieron en un fenómeno de masas en algunas regiones de Ucrania. Dado que también se cortaban los dedos de las manos, los pies o los pies y las heridas se infectaban, esto a veces terminaba fatalmente.'?? vi

Otros métodos comenzaron con los empleados locales de la administración local o la policía auxiliar. Las buenas relaciones con los dies N podrían, por ejemplo, evitar que las personas sean incluidas en una lista de deportación. Los sobornos también estaban a la orden del día: numerosos colaboradores pactaban si les daban dinero, oro o divisas. Se ofrecieron bienes escasos como comida, alcohol, ropa o incluso servicios sexuales'". Los médicos locales tenían que llevar a cabo periódicamente la evaluación de los posibles trabajadores antes de la deportación. Algunos de ellos, en parte por altruismo, en parte contra los sobornos, declararon que las personas sanas estaban enfermas. Los documentos falsificados, como las tarjetas de trabajo o las tarjetas de identidad, que contenían una fecha de nacimiento falsa eran costosos y costosos'?.

Para escapar de las redadas, muchas personas permanecieron fuera de su entorno habitual de vida con la mayor frecuencia posible. Esta situación

131 Cf., por ejemplo, Hasenclever, Wehrmacht, \$. 325

132 Informe de situación de WI South para junio de 1943, IfZ, MA 1723, página 689.

133 Véase Berkhoff, Cosecha, \$. 268 y ss.; Penter, Trabajando para el enemigo, \$. 75

134 Cf. Informe de situación de WI Süd de mayo de 1943, IfZ, MA 1723, página 570; Berkoff, Harve ps 268 y ss.: Hasenclever, Wehrmacht, página 326.

135 Véase Berkhoff, Cosecha, \$. £ 270.

"Se está preparando una 'operación de captura' para la ciudad de Kyiv..."

Un informe de situación alemán escribe: "Para evitar ser reclutados, los reclutados a menudo abandonan sus lugares de trabajo y hogares anteriores. A veces, familias enteras desaparecen para evitar recurrir a sus seres queridos". Para los reclutadores que invadieron las aldeas en el condado de Luc'k, parecían "casi completamente vacías"", ya que la población había huido a los bosques.

Escapar durante los allanamientos, en la marcha hacia el punto de reunión o durante el transporte en tren era arriesgado, ya que los guardias a menudo disparaban a los que huían. Sin embargo, numerosas personas lograron escapar. Según un informe alemán, "del 2 de febrero de 1943 al 20 de marzo de 1943 [...] de las 15.900 personas desplegables cargadas en Kyiv, 4.047, es decir, más del 25 por ciento, escaparon". "® Huyó de transportes individuales más de la mitad de los deportados".

Sin embargo, lo que probablemente fue la forma más consistente de evadir la deportación fue la resistencia activa. Un gran número de jóvenes en particular huyó a los partisanos soviéticos o se unió a las unidades nacionalistas ucranianas armadas de la Orha nizacija Ukrains'kych Nacionalistiv (OUN) y su brazo militar Ukrayins'ka Povstans'ka Armiya (UPA)." Los nacionalistas habían colaboró con los alemanes en el ataque a la Unión Soviética y se alejó

136 Informe de situación de WI South para mayo de 1943, IfZ, MA 1723, página 570.

137 Citado de: Eikel, "Porque falta el pueblo", \$. 414

138 El informe vio una de las causas en el hecho de que los deportados fueran llevados por veraneantes

Eran vigilados los que tenían poco interés en esta tarea. Véase el informe del SS Obersturmbannfuhrer Erich Ehrlinger del 25 de marzo de 1943, parcialmente impreso. en: Martin Pabst (ed.), Registrado, informado a la policía, verificado para la defensa y desplegado. El campo de trabajo extranjero de Daspig cerca de Leuna de 1939 a 1945. Documentos e informes de testigos oculares, Halle (Saale) 2003, \$. 52 f.

139 "Así se supo que alrededor de 300 personas escaparon de un transporte enviado al Reich, que estaba tripulado por 628 personas, cerca de Fastow". Informe de situación del comandante de la policía de seguridad y el servicio de seguridad de Kyiv para julio y agosto de 1942, TsDAVO, 3676-4-476, folio 406.

140 En la dicción de los informes alemanes, huyeron "a las bandas". Ver notificaciones

los Territorios Orientales ocupados por el Jefe de la Policía de Seguridad y SD, No. 47 de fecha

26 de marzo de 1943, BArch Berlin, R 58, No. 224, Bl. 52-71, aquí Bl. 63 VS.

301

302

Herwig Baum

Pero en 1942 una "guerra limitada" contra los ocupantes. Esto también incluyó la destrucción selectiva de la infraestructura de la potencia ocupante para evitar que los trabajadores forzados fueran recogidos y transportados.

resumen

Contrariamente a los planes originales, la movilización masiva de trabajadores para emplearlos en parte en los territorios ocupados y en parte en Alemania se convirtió en un punto clave de la política alemana de explotación en los territorios ocupados de la URSS. Ucrania fue la principal área de reclutamiento de trabajadores forzados, nunca hubo una decisión clara sobre la prioridad del "empleo del Reich" o el uso de trabajadores en la propia Ucrania, ya que ambos eran de eminente importancia para la economía de guerra del Tercer Reich. y el funcionamiento de la potencia ocupante.

Las disputas dentro del aparato de ocupación no obstaculizaron significativamente su eficiencia. Incluso en el caso del reclutamiento de trabajadores forzados, las estructuras policráticas y una distribución poco clara de tareas y competencias no hicieron que la regla de ocupación se volviera menos efectiva. Por el contrario, la cohesión entre los actores individuales fue lo suficientemente fuerte como para evitar bloqueos mutuos y movilizar sin piedad a la fuerza laboral en Ucrania para poder influir decisivamente en los procesos en curso.

141 Dieter Pohl, Persecución nacionalsocialista de los judíos en el este de Galicia 1941-1944

Organización e implementación de un crimen masivo estatal, 2ª ed.Munich 1997, 5.374.

Lista de abreviaciones

campo de educación laboral

Archiwum Instytutu Pamiegci Narodowej, Varsovia Arhiv Jugoslavije, Belgrado

Comité Americano de Distribución Conjunta

Akta niemieckich wladz, instytucji i osöb z czasöw okupacji hitlerowskiej - zbiör szczgtkow zespolöw Archiwum Panstwowe en Cracovia

Archiwum Panstwowe en Katowicach

| Archiwum Panstwowe con Lodzi                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archiwum Panstwowe en Poznaniu                                                                                              |
| Archiwum Panstwowe con Radomiu                                                                                              |
| Archiwum Panstwowe en Rzeszowie                                                                                             |
| Departamento de política laboral y administración social en la RKO Archiwum Zydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie |
| Archivos Federales                                                                                                          |
| Archivos Federales-Archivos Militares, Friburgo<br>Comandante de la Policía del Orden                                       |
| Comandante del área del ejército de retaguardia frente obrero aleman                                                        |
| vía pública                                                                                                                 |
| Lista de personas alemanas                                                                                                  |
| Estonia Rahvusarhiiv, Tallin<br>Centro de inmigración                                                                       |
| Representante general para la asignación de trabajo Gobierno general                                                        |
| Comisionado General (iat)                                                                                                   |
| departamento principal                                                                                                      |
| Hugo Schneider AG                                                                                                           |
| Obras del Reich "Hermann Goering"                                                                                           |
| Líder superior de las SS y la policía                                                                                       |
| Archivos principales del estado                                                                                             |
| IMG                                                                                                                         |
| СМІ                                                                                                                         |
| KdoO<br>Kds                                                                                                                 |
| Korück                                                                                                                      |
| KTB<br>LA                                                                                                                   |
| LCVA<br>LVVA                                                                                                                |
| MHP                                                                                                                         |
| MWA                                                                                                                         |
| NDH<br>NTN                                                                                                                  |
|                                                                                                                             |

| Nevada<br>OK W                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| RAVSIGU                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| RGBI.                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| zZ 1111 US ALISLILULD UL SLILSEOLELILLILE, IVALLLIUIIGHE olpV                                                                                                                                                                                                               |  |
| El juicio de los principales criminales de guerra SKMr ante el Tribunal Militar Internacional Nuremberg ss                                                                                                                                                                  |  |
| Juicio de los principales criminales de guerra ante la SSPF Militar Internacional Tribunal, Núremberg StA Comandante de la policía reguladora STUAG Comandante de la Policía de Seguridad y SD SUÜA Comandante del área del ejército de retaguardia TsDAVO diario de guerra |  |
| Archivos Nacionales de EE. UU.                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Lietuvos centrinis valstybes archyvas, Vilna                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Archivos de vestimentas de Latvijas Valsts, Riga                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Ministerstvo hospodäfstvi a prece, Ministro de Economía y Trabajo (Protectorado de Bohemia y Moravia)                                                                                                                                                                       |  |
| Ministro de Economía y Trabajo (Protectorado de Bohemia y Moravia)                                                                                                                                                                                                          |  |
| Nezavisna DrZava Hrvatska (Estado Independiente de Croacia)<br>Najwyzszy Trybunal Narodowy                                                                                                                                                                                  |  |
| Novo vreme                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Alto Mando de la Wehrmacht                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Orhanizacija Ukrains'kych Nationalistiv                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Archivo Político del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Berlín                                                                                                                                                                                                    |  |
| Proceso Bühlera                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Proceso Greisera                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| hoja de trabajo del reino                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Ministerio de Trabajo del Reich                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Administración de Orden Público y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| en el Ministerio del Interior de la NDH                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Boletín de derecho del Reich                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Comisionado del Reich para la Consolidación de la Nacionalidad Alemana<br>Reichskommissariat Ostland                                                                                                                                                                        |  |
| Comisariado del Reich Ucrania                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## Machine Translated by Google

Ministerio del Reich para los Territorios Orientales Ocupados

Protector arriesgado, protector del Reich Oficina principal de seguridad del Reich

Raza y Liquidación Oficina Principal de la SS

Servicio de Seguridad de las SS

nueve iin ia ana Starosta Miasta Cracovia

escuadrón de protección

Líder de las SS y la Policía

Archivos estatales

Empresa de ingeniería vial y civil AG

Archivo Statni üstfedni contra Praze

Tsentral'nyi Derzhavnyi Arkhiv Vyschykh Orhaniv Vlady Ta Upravlinnia Ucrania, Kyiv Servicio de Monitoreo Usta\$a